## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 14. Dienstag, den 16. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 13. Januar.

Herr Partik. Sikorski aus Graf, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Graf v. Szapski aus Bukowice, Hr. Graf v. Skorzewski aus Lubostron, Hr. Kaufmann Strenberg aus Frankfurth a/D, Hr. Ober-Landes. Ger.-Affestor Reicherau aus Marienwerder, Hr. Gutsb. v. Falkenhann aus Falmicrowo, I. in No. 3 Halbborf; Fran Gutsb. v. Szoldröka aus Pakostaw, Fran Gutsb. v. Szoldröka und Hr. Wirthschafts-Commiss. Iwaskiewicz aus Deutsch-Poppen, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Beyme aus Hamburg, Hr. Kaufm. Laussot aus Beaune, I. in No. 1

- 1) Bekanntmachung. Auf den Antrag ihrer Kuratoren und resp. ihrer nach= sten Anverwandten werden nachbenannte Berschollene, ale:
  - 1) der aus Popowo gebürtige, seit bem Jahre 1806 abwesende Johann Drewiß;
  - 2) der am 26. August 1760 zu Mas wicz geborne Benjamin Gottlob Springer, Sohn des daselbst verftorbenen Backermeisters George Friedrich Springer, seit långer als 30 Jahren verschollen,
  - 3) ber am 25. Juni 1800 bierfelbft geborne Sohn bes Badermeifters

Obwieszczenie. Na wniosek swych kuratorów i resp. krewnych naybliższych, następnie wymienione osoby, iako to:

- 1) Jan Drewitz w Popowie urodzony, od roku 1806 nieprzytomny;
- 2) urodzony w Rawiczu dnia 26go Sierpnia roku 1760 Benjamin Bogusław Springer syn zmarlego tamże, piekarza Jerzego Fryderyka Springer, który przed przeszło 30 laty zaginął;

3) syn Jana Ernesta Wuerke piekarza, tu w mieyscu dnia 25go Johann Ernft Burte, welcher fich im Jahre 1815 entfernt hat,

4) ber Schnibt Gottfried Faulhaber aus Storchneft, welcher sich aus feinem Wohnorte vor langer als 30 Jahren entfernt hat,

5) ber am 16ten December 1799 zu Samter geborne Sohn bes Burgers Johann Babeti, Thomas Babeti, welcher sich von dort im Jahre 1826

entfernt hat,

6) der am 13. Marg 1783 geborne Martin August Constantin Kusses row, ein Sohn des am 22. Sepstender, 1796 zu Posen verstorbenen Kammer-Sekretairs Johann August Kusserow, welcher sich im Jahre 1806 entfernt hat,

7) ber am 4ten Marz 1784 geborne Carl Joachim Melcher, Sohn bek zu Wronke verstorbenen Tischlers meisters Johann Michael Melcher, welcher im Jahre 1804 als Geselle auf die Wanderschaft gegangen sein soll,

8) der Schuhmachergeselle Valentin Lorentowicz, Sohn des hierselbst verstorbenen Schneiders Lorentos wicz und seit dem Jahre 1812 abs

wesend,

9) ber feit bem Jahre 1806 verschol. Iene Anton Nowacki, Sohn bes hierselbst verstorbenen Burgers Joshann Nowacki,

10) Friedrich hende, Gobn bes gu Rge-

LANCE LAW W MILES PROBABIL

Czerwca roku 1800 urodzony, który się w roku 1815 oddalił;

4) Bogumił Faulhaber kowal z Osieczna, który się z mieysca zamieszkania swego przed więcey iak 30 laty oddalił;

o) urodzony w Szamotulach dnia 16go Grudnia 1799 syn Jana Babskiego obywatela, Tomasz Babski, który się z tamtąd w

roku 1826 oddalił;

6) urodzony dnia 13go Marca 1783
Marcin August Konstantyn Kuserów syn zmariego w Poznaniu dnia 22go Września 1796
Jana Augusta Kusserów, sekretarza kamery, który się w roku 1806 oddalił;

7) urodzony w dniu 4go Marca 1784 Karół Joachim Melcher syn zmarłego w Wronkach Jana Michała Melcher, który w roku 1804 iako czeladnik miał weyść

na wędrówkę;

- 8) Walenty Lorentowicz, czeladnik szewski, syn zmarłego tutay krawca Lorentowicza i od roku 1812 nieprzytomny;
- 9) zaginiony od roku 1806 Antoni Nowacki, syn zmarlego tutay obywatela Jana Nowackiego;
- 10) Fryderyk Henke, syn zmarlego Jana Henke chalupnika w Rze-

Bende, feit langer als 30 Jahren abwefend,

- ber am 4. Juni 1785 gu Samter geborne Rorbert Unton Pigtfowefi, Gobn bes Schuftere Johann Digt= towefi dafelbft, welcher feit langer als 20 Jahren verschollen ift,
- 12) der Burger Martin Roglowefi, welcher fich aus feinem Wohnorte Schroda vor langer als 10 Jahren entfernt hat,

fo wie die von diefen Abmefenden etwa guruckgelaffenen unbefannten Erben bier= burch aufgefordert, in bem an ordentlis der Gerichtsftelle auf ben 18. Upril 1838 Bormittage 10 Uhr vor bem Referendarius Rasper in unferem In: ftruftione = Bimmer angefetten Termine, ober borber bei bem unterzeichneten Ge= richt ober in beffen Regiffratur fich per= fonlich ober schriftlich zu melben, bon ihrem Leben und Aufenthalt Rachricht gu geben und barauf weitere Unweisung gu gewärtigen, widrigenfalls die Berfcholle= men fur tobt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unfpruch an beren Ber= laffenschaften prafludirt, folche vielmehr ben befannten und legifimirten Erben werben ausgeantwortet werben.

Pofen, ben 2. Mai 1837. Ronigt. Dber : Lanbesgericht. I. Abtheilung.

ezynie, od przeszlo lat 30 oddalony;

urodzony w dniu 4go Czerwca II) 1785 w Szamotułach Norbert Antoni Piątkowski, syn Jana Piatkowskiego szewca tamże, który przed więcey iak 20 laty zaginał;

12) Marcin Kozłowski obywatel, który się z Szrody mieysca zamie» szkania swego przed przeszło

10 laty oddalil;

iako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 18. Kwietnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem Rasper w izbie zwykłych posiedzeń sądowych lub wprzody w Sądzie podpisanym albo też w Registraturze iegoż osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym dali wiadomość i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za umar. lych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom ich znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 2. Maja 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

2) Nothwendiger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Bromberg.

Die im Schubiner Kreise belegenen Allodial=Rittergüter Smogulsborff Nro. 278, inclusive der Forsten, landschaft= lich abgeschätzt auf 50,622 Athle. 3 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst dem neuesten Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 21. März 1838 Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalt nach unbekannten Gläubiger:

a) die Francista v. Rorntowsta,

- b) die unbekannten Gläubiger der Nepomucena v. Mieczkowska geborne v. Niczychowska,
- c) ber Abolph v. Wyfiedi und
- d) die Francista von Wyfiecta modo beren Nachfolger, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das sub No. 111. ber hiefigen Borsftadt Zamabe belegene, ben Erben ber Wittwe Marianna Brzezinska geb. Reftorska gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 560 Athlr. 2 Sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 27. April 1838 Bormittags

Sprzedaż konieczną. Sąd Główny Ziemiański w Bydgoszczy.

Powiecie Szubińskim położone wsie szlacheckie (Smogulsdorff i Neuendorf) Smogulecka wies i Nowawies wraz z borami, przez Dyrekcyą Ziemstwa otaxowane na 50,622 Tal, 3 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie dnia 21. Marca 1838 zrana o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) Ur. Franciszka Korytowska,

- b) niewiadomi wierzyciele Ur. Nepomuceny Mieczkowskiey z Nieżychowskich,
- c) Ur. Adolph Wysiecki i
- d) Ur. Franciszka Wysiecka lub tychże sukcessorowie, na to koncy publicznie zapozywają.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na Zawadach pod No. 111 położona, do sukcessorów wdowy Maryanny z Rektorskich Brze. zińskiey należąca, oszacowana na 568 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. K w i e10 Uhr an orbentlicher Gerichtefielle fub-

Alle unbefannten Realpratenben werben aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Intereffenten, namlich

der Stanislaus Przyhylöfi, die Witts we Reftorska,

fo wie die Erben ber Marianna Brge= zinefa

werden hierzu bffentlich vorgelaben.

Der auf ben 13. April 1838 zu bem obigen Zwecke angesetzte Termin wird, weil berselbe auf Charfreitag fallt, auf= gehoben.

Pofen, ben 5. Januar 1838.

Den unbefannten Gläubigern des am 4. vnd 6. Oktober 1837 zu Posen versstorbenen Rittmeister Rudolph und Charslotte von Bergschen Sheleute und des Lieutenant Carl von Berg, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Berlassenschaft bekannt gemacht, mit der Ausserschaft berung, ihre Ansprücke binnen 3 Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden Theil I. Tit. 17. Allgem. Landrechts an jeden einzelsnen Miterben, nach Berhältniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Pofen, ben 2. Januar 1838. Rbnigl. Preußisches Lande und Stadtgericht.

Mieyaki.

tnia 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych spredana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci, to iest:

Stanisław Przybylski wdowa Rektorska,

spadkobiercy Maryanny Brzezińskiey,

zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Wyznaczony w powyż wyrażonym przedmiocie na dzień 13. Kwietnia 1838 iako na wielki piątek przypadający termin, zniesionym został. Poznań, d. 5. Stycznia 1838.

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłych w Poznaniu dnia 4go i 6go Października 1837 Rotmistrza Rudolfa i Charlotty małżonków Berg i Porucznika Karóla Berg, uwiadomiaią się ninieyszem o nadchodzącym podziale pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczey z takowemi w skutek §. 137 i następ. Tytułu 17. Części I. Prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą. Poznań, d. 2. Stycznia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Bekanntmachung. Der konigliche Land= und Stadtgerichte-Ranglei-Direktor Hauptmann Paulin Niche und bessen Chegattin Auguste, geb. Keller hieselbst, haben in dem gerichtlichen Chevertrage vom 7. November c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur öffentlichen

Renntniß gebracht.

Fraustadt, den 9. Dezember 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Poittalcitation. Die unbefanns ten Erben bes am 13. Marg 1802 ver= fforbenen Rreis = Ausreiters Schrimmer Rreifes von Stargensti werden hiermit aufgeforbert, fich fpateftens in bem De= bufe Fuhrung ihrer Legitimation auf ben 11. Auguft 1838 Bormittags 9 Uhr vor bem Ronigl. Dber = Landesge= richte = 2'ffeffor Ruhne an gewohnlicher Gerichtoftelle hierfelbft anberaumten Ter= mine perfonlich ober auch fruber fchrift= lich zu melben, und bie weitere Unwei= fung, auebleibenbenfalls aber ju gewar= tigen, baß nach Ablauf bes obigen Ter= mind ber Radlaß bes b. Stargeneli als ein herrenlofes Gut dem Koniglichen Fiscus zugesprochen wird, und fie fich fpå= ter nur noch an basjenige werben halten tonnen, was bann noch im Befige bes Fieci fenn wird, fie fich auch alle Ber= fügungen, welche bis bahin uber ben Rachlaß werden getroffen worben fenn, gefallen laffen muffen.

Schroda, ben 3. Oftober 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Obwieszczenie. Królewski Dyrektor kancellaryi przy Sądzie Ziemskomieyskim, Kapitan Paulin Niche i małżonka iego Auguste z Kellerów tu zamieszkali, wyłączyli między sobą w ugodzie przedślubnéy z dnia 7. Listopada r. b. wspólność maiątku.

Co się ninieyszém do wiadomości

publiczney podaie.

Wschowa, dnia 9. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie zmarłego na dniu 13. Marca 1802 Starzeńskiego Kreis-Ausretjera powiatu Szremskiego wzywaią się ninieyszém, aby się końcem wylegitymowania swego w terminie dnia 11. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey przed Ur. Kuhne Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego w zwykłém posiedzeniu tuteyszym sądowym osobiście stawili, albo też prędzey ieszcze na piśmie zgłosili; w razie bowiem niestawienia się spodziewać siemogą, iż po upłynieniu tegoż terminu pozostałość Starzeńskiego iako bonum vacans Królewskiemu fiskusowi przyznaną zostanie, i że ani późniey tylko tego trzymać się będą mogli, co ieszcze w posiadaniu fiskusu znaydować się będzie, że zaś na wszelkich rozporządzeniach pozostałościa tymczasem przedsiewziętych zaprzestać beda musieli.

Szroda, dnia 3. Październ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7) Ebiktal Citation. Abnigl. Preuß. Lands und Stadt. Gericht ju Pleschen, ben 29. September 1837.

Bur Legitimation ber Erben, ber am 8. Mai 1826. in Witacfoce, Pleschener Rreifes, im Großherzogthum Pofen verftorbenen Chegattin bes Gutebefiters Dicephor von Gorgensti, Conftantia v. Gorgensta, geborne v. Goltnf, fieht Termin auf ben 5. September 1838. an ber Gerichtoftelle an. Die unbefann= ten Erben werden bemgemaß hierburch vorgeladen, und haben bie Ausbleibenden ju gewärtigen , daß ber Rachlaß ber fich Meldenden nach Mafgabe ber \$ 484, 486, Tit. IX, Thi I. Allgemeinen Cand: rechte jur freien Berfügung überlaffen werde. Melbet fich aber fein Erbe, fo fallt ber Rachlaß, als herrenlofes Gut, bem Fiefus zu.

Insbesonbere ergeht biese Aufforderung an die Geschwister und Geschwisterkinder ber Erblasserin modo beren Erben, na= mentlich:

- 1) Cajetan v. Golink,
- 2) Joseph v. Goltuf, modo beffen Rinder und Erben, als:
  - a) Frang von Gottyk,
- b) Leo v. Goltyk,
- c) Johanna v. Soltyf, verchelichte v. Rochanowska,
- d) Marianna v. Cottyf, verehelichte v. Niemieczyn,

Zapozew edyktalny.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie,
dnia 29. Września 1837.

Gelem legitymacyi sukcessorów, na dniu 8. Maja 1826 w Witaszycach powiecie Pleszewskim w Wielkiém Xięstwie Poznańskim zmarłey małżonki W. Nicephora Gorzeńskiego, Konstancyi z Sołtyków Gorzeńskiey wyznaczony został termin na dzień 5. Września 1838 w mieyscu sądowem.

Niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszém, niestawaiący zaś spodziewać się maią, że pozostałość zgłoszącym się sukcessorom whrew §§, 484. 486. Tyt, IX. Części I. powszechnego prawa krajowego do wolnéy dyspozycyi pozostawioną zostanie. Gdyby zaś żaden z sukcessorów zgłosić się nie miał, zatem pozostałość iako bez własności fiskusowi przypadać będzie.

Ninieysze wezwanie szczegółowe zachodzi do rodzeństwa spadkodawczyny czyli tychże sukcessorów, mianowicie do

- 1) Ur. Kajetana Soltyka,
- Ur. Jozefa Sołtyka, czyli tegoż dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Franciszka Soltyka,
  - b) Ur. Leona Soltyka,
- c) Ur. Joanny z Sołtyków zamężney Kochanowskiey.
- d) Maryanny z Sołtyków, zamężney Niemieczyn,

- e) Varbara I. voto v. Malachowska H. voto v. Prusinowska,
- 3) Stanislans v. Geltye modo beffen Rinder und Erben,
- a) Roman v. Golfuf,
- b) Constantia v. Soltyf, verebelichte v. Lempicka,
- 4) Magdalena v. Soltyk I. voto By, firganoweka, II. voto Straz modo beren Kinder und Erben,
  - a) Ignat Buftrzanowefi,
  - b) Marianna v. Glifzczynsta,
- 5) Therese v. Soltyk I. voto Sieras szemokka II. vo. Czerpetynoka alias Czetwertynoka modo ihre Kinder und Erben,
- a) Cafimir Gierafzewefi,
- b) Revomucen Gierafzewski,
- c) Thecla verehelichte Bronierska,
- d) Franciska I. voto Zablocka II. vo. to Swiezalska,
- e) Romana geschiebene Jafinska,
- f) Scholastifa verehelichte Swinardfa, modo beren Sohn Joseph.

Plefchen, ben 30. September 1837. Ronigl. Land= und Stabgericht.

- e) Barbary I. voto Malachowskiey
  H. voto Prusinowskiey,
- 3) Stanisława Sołtyka czyli tegoż dzieci lub sukcessorów:
  - a) Ur. Romana Soltyka.
  - b) Ur. Konstancyi z Soltyków zamężney Lempickie,
- 4) Magdaleny z Soltyków I. voto Bystrzanowskie II. voto Straż czyli teyże dzieci lub sukcessorów:
  - a) Ur. Ignacego Bystrzanowskiego,
  - b) Ur. Maryanny z Bystrzanowskich Gliszczyńskie,
- 5) Teressy z Sołtyków I. voto Sieraszewskie II. voto Czerpetyńskie y alias Czetwertyńskie y czyli teyże dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Kazimierza Sieraszewskiego,
  - b) Ur. Nepomucena Sieraszewskiego,
  - c) Ur. Tekli z Sieraszewskich zamężnéy Bronierskiéy,
  - d) Ur. Franciszki z Sieraszewskich I. voto Zabłockiey II. voto Swieżalskiey,
  - e) Romany z Sieraszewskich rozwiedzioney Jasińskiey,
  - f) Ur. Scholastiki z Sieraszewskich zamężney Swinarskiey czyli teyże syna Józefz,

Pleszew, dnia 30. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 14. Dienstag, ben 16. Januar 1838.

8) Subhastationspatent. Das hierselbst belegene, den Organist Lorenz Mewolinskischen Seleuten gehörige, auf 489 Ktlr. 12 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück No. 200, welches schuldenhalber zur nothwendigen Subhastation gestellt worden ist, soll in termino den 21. Februar 1838 öffentlich verkauft werden. Die Taxe und der neueste Hypothekenschein können in unserer Registratur eingesehen werden. Zu diesem Termine werden zugleich folgende, ihrem Ausenthalte nach unbekannte Personen, als:

a) ber Joseph Ropke,

b) die Wittwe des im Jahre 1831 in Krostkowo verstorbenen Franz Xawer Kopke, Magbalena geborne Glubczynska,

c) die Geschwifter Johann Daniel und

Anna Reetz,

hierdurch mit vorgelaben.

Kobsens, den 12. September 1837. Königliches Lands und Stadts Gericht.

Patent subhastacyiny. Grunt tutey pod No. 200 położony, do organisty Wawrzeńca Rewolińskiego małżonków należący, i na 489 Tal. 12 sgr. sądownie oceniony, ma być dla długów zrządzonych w subhastacyą konieczną wzięty, w terminie dnia 21. Lutego r. p. publicznie sprzedany. Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane. Na tenże termin zapozywaią się również z pobytu niewiadome osoby, iako to:

a) Józef Koepke,

b) wdowa Magdalena z Głupczyńskich, żona w roku 1831 zmarłego Franciszka Xawerego Koepke w Krostkowie,

c) rodzeństwo Jan, Daniel i Anna

Reetz.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 9) Subhastationspatent. Die im Dorse Mottowke sub No. 2, und 5, bestegene, den Erben der Dorothea und Friederike Gruhlkeschen Scheleute gehörisgen, auf resp. 737 Athle. 8 sgr. 4 ps. und 327 Athle. 11 sgr. 8 ps. gerichtlich abgeschätzten Grundstücke, welche Theistungshalber zur nothwendigen Subhastation gestellt worden sind, sollen in termino am 21. Februar 1838 öffentslich verkauft werden.

Die Taxe und der neueste Hopothekenschein konnen in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Lobsens, ben 14. Juni 1837. Konigl, Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Konigl. Preug. Land = und Stadtgericht zu Schrimm.

Das in der Stadt Kurnik sub No. 76. belegene, ben Andreas und Barbara Müllerschen Sheleuten gehörige Grundstüd, abgeschätzt auf 392 Riblr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 22. April 1838 Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Schrimm, am 17. Novbr. 1837, Ronigl. Breuf. Lanb= unb

Stadtgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta pod No. 2 i 5 do sukcessorów Doroty i Fryderyka Gruhlke małżonków należące, we wsi Młotkowku położone, na resp. 737 Tal. 8 sgr. 4 fen. i 327 Tal. 11 sgr. 8 fen. sądownie ocenione, dla działów do koniecznéy subhastacyi podane, maią być w terminie dnia 21. Lutego 1838 tutey publicznie sprzedane.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Lobženica, d. 14. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomość w mieście Kurniku pod No. 76 położona, małżonkom Andrzeja i Barbary Müllerów własna, oszacowana na 392 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22 go K wietnia 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszysky niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 17. Listopada 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 11) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Meferit.

Das bem Tuchmacher Johann Frie= brich hoffmann geborige, bier unter Do. 110 jest 139 belegene Wohnhaus nebft Bubehor, welches gegenwartig ber Mehl= handler Chriftian Franke befitt, abge= Schatt auf 354 Rthlr. 5 fgr. zufolge ber, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 20. Februar 1838 Bor= mittage 12 Uhr an ordentlicher Gerichte. ftelle fubhaftirt werden.

## 12) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Roften.

Die hiefelbft sub Do. 59. und 60. gelegenen, ben Johanna Eleonora und Carl Gottfried Pufchelichen Erben geho= rigen Wohnhaufer nebft Sintergebauden und Garten, nach bem Materialwerth auf 720 Rthlr. 18 Sgr. 9 Pf., nach bem Ertragewerth auf 485 Rthir. 10 Sgr. abgeschatt, jufolge ber, in ber Res giftratur einzusehenden Zare, foll am 24. April 1838 Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt wer= Den.

Mle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bernreibung ber Praclusion spatestene in Diesem Ter- uniknieniem prekluzyi zgłosili naymine zu melben.

Roften, ben 5. Januar 1838.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom tu pod No. i 10 teraz 139 położony, sukiennikowi Janowi Fryderykowi Hoffmann należący, na teraz od handlerza maki Chrystyana Franke posiadany, i oszacowany na 354 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Lutego 1838 przed poludniem o godzinie 12téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Kościanie.

Domostwa tu w Kościanie pod Nr. 59 i 60 wraz z tylnemi budynkami i ogrodem położone, sukcessorom Joanny Eleonory i Karóla Gottfryda Püschel należące, których wartość materyalna na 720 Tal. 18 sgr. 9 fen. a podług dochodów na 485 Tal. 10 sgr. oszacowana wedle taxy, mogącéy być przeyrzané, w Registraturze, maia być dnia 24. K wietnia 1838 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod późniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 5. Stycznia 1838.

- 13) Bekanntmachung. Um 3. December pr. ist auf ber Baranauer Borsstadt hieselbst, ein lederner Beutel mit 4 Rthlr. 15 Sgr. gefunden worden. Der Berlierer wird aufgefordert, sich binnen 14 Tagen, bei Verlust seines Rechts, bei dem unterzeichneten Gerichte zu melden. Kempen, den 6. Januar 1838.
  Konigl. Preuß. Lands und Stadtgericht.
- 14) Bekanntmachung. Mittwoch den 17. d. M. fruh 10 Uhr sollen hoherer Berfugung zusolge, mehrere zu Artillerie-Zwecken nicht mehr geeignete Geichirrsachen und Handwaffen 2c. im hiesigen Artillerie Zeughause, Wronterstraße No. 307., gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant offentlich versteigert werden. Kaufs lustige werden hierzu eingeladen. Posen, den 10. Januar 1838.

  Konigliches Artillerie Depot.

25) Montag, ben 15. Januar frische Burft und Sauerkohl. Haupt, St. Martin No. 94.

Getreide = Markt = Preise - in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Freitag den                                                             | Montag den 8. Januar | Mittwoch ben<br>10. Januar                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Nir.fgr.vf. Att.fgr. vf.                                                | von bis              | von bis                                                                                                       |
| Reizen der Scheffel | - 16 - 17 - 22 - 22 - 22 - 17 6 1 - 9 - 117 6 1 20 - 24 - 26 - 4 20 - 5 | 1                    | 20 — 22 6<br>- 18 — 19 —<br>- 24 — 95 —<br>- 27 6 1 —<br>- 10 —<br>- 1 17 6 I 90 —<br>- 24 — 27 —<br>4 20 — 5 |

pozickey w teresignie oznaczneymy